## Nº 36.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 11. Februar 1830.

Augekommene Fremde vom 9. Februar 1830. Fr. Gutsbesigerin Gorzynska aus Budzislam, L. in No. 187. Wasserstr.

Subhaffations = Patent.

Das im Czarnikauer Kreise im Dorfe Ruhnow unter No. 2. belegene, dem Joshann Kadtke gehörige Freischulzenscut nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 7700 Athl. taxirt worsden ist, foll auf den Antrag eines Gläusbigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. Januar 1830, ben 23. März 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 25. Mai 1830, Vormittags 9 Uhr vor dem Land-Gerichte-Rath Wegener im Landgerichtegebande angesetzt. Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl den 5. October 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Runowie powiecie Czarnkowskim pod Nr. 2 położone, do Jana Rudke należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 7700 tal. na żądanie publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Stycznia 1830. na dzień 23. Marca 1830. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Marca 1830.

zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem W. Wegener w mieyscu posiedzeń naszych znaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody.

Piła, dnia 5. Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations : Patent.
Die im Wagrowiecer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, aus ber Stadt Janowiec und ben Dorfern Janowieco,

Welofzanowo und Podlugowo

bestehend, welche nach der gerichtlichen Tare auf 57245 Athlr. 8 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden; zu diesem Zweck haben wir drei Bietunge-Termine auf

ben 14. April ben 14. Juli 1830,

vor' bem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski hieselbst angesetz, zu welchem Kauslustige vorgeladen werden. Die Taxe und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Zugleich werden die unbekanns ten Gläubiger, als:

- a) die Catharina verwittwete v. Rafi= nowefa, geborne v. Bronifowefa,
- b) ber Jofeph v. Guchorzewefi,
- c) die Gregor und Theresia von Rods wandlischen Chelente,
- d) ber Ifaac Mener Maniroth,
- e) bie Leo v. Moszegenstischen Erben und
- f) bie Marianna verwittwete Rabo= fzewefa geborne Rosminska,

du biefem Termin unter ber Berwarnung porladen, bag im Sall ihres Ausbleibens bem Meifthiefenben nicht nur ber BuPatent Subhastacyiny.

Maiętność Janowicka, w Powiecie

Wągrowieckim położona, z miasta

Janowca z wsiów

Janowiecka Włoszanowa i Posługowa,

która według sądowey taxy na 57245 tal. 8 sgr. 2 fen. oszacowana będąc, na domaganie się Wierzycieli, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy trzy terminalicytacyine na

dzień 14. Kwietnia, dzień 14. Lipca, dzień 14. Października

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Potrykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących kupienia zapozywa się. Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Zarazem zapozywa się na ten termin nieznanych Wierzycieli iako to:

- a) Katarzyna z Bronikowskich owdowiała Kąsinowska,
- b) Jozef Suchorzewski,
- c) Grzegorz i Teresa Małżonkowie Radwańscy,
- d) Izaak Meyer Mamroth,
- e) Sukcessorowie Leona Moszczeńskiego, i
- f) Maryannaz Kozmińskich owdowiała Radoszewska
- z tém ostrzeżeniem, iż w razie sta-

schlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Giefen den 5. November 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

wienia się Pluslicytantowi przyderzenie nie tylko udzielonem, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, ostatnich zaś bez produkowania instrumentu tem końcem potrzebnego zadecydowanym bydź ma.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Das im Wongrowierschen Kreise belezgene, bem Michael v. Plucinski und bessen Ehegattin Anna Christina geborne Retz gehörige abliche Gut Gorzewo von 1819 Morgen 117 Muthen Magdezburg. Flächeninhalt, und nach der gezrichtlich erfolgten Taxe auf 17,163 Ktl. 23 fgr. 4 pf. gewürdigt, soll Schuldenbalber zum öffentlichen Verkauf gestellt werden.

Bu diesem 3weck haben wir brei Ter=

den 20. Marz, den 23. Juni, und ben peremtorischen auf

ben 22. September f., Vormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Landgerichts-Rath Jentsch in unsserm Instructions-Zimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Kaussusige mit dem Vemerken vorgeladen werden, daß die Lare, Vermessungs-Register und

Patent Subhastacyiny.

Wieś Gorzewo w Powiecie Wągrowieckim położona, Ur. Michała Plucinskiego i iego małżonki Anny Chrystyny własna, 1819 morg. 117 kwadratowych prętów obeymuiąca, podług taxy sądownie zdziałanéy, na 15163 tal. 23 sgr. 4fen. oszacowana, z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy do licytowania trzy termina

na dzień 20. Marca na dzień 23. Czerwca i na dzień 22. Września

z których ostatni iest zawitym, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch
w sali instrukcyjney posiedzeń naszych, naktóre zapłacenia zamożnych
i kupienia chęć mających z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa, reiestra
rozmiaru, tudzież karta w Registra-

Rarte in unferer Konturs-Registratur jes der Zeit eingesehen werden konnen.

Zugleich werden die, bem Aufenthatte nach unbefannten Real-Glaubiger, und zwar namentlich:

- 1) bie Ignat v. Gliwinsfifchen Erben,
  - a) die Erben ber Francisca Dbargan= fowefa,
  - b) bie Catharina v. Cforafgewefa,
- 2) der Mathias v. Reminsti modo beffen Erben,

hiermit aufgefordert, in diesen Terminen persönlich oder durch gesetzlich duläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz, Commissarien Sobesti, v. Reptowskind Lydtse vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Nechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ihrem Ansbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach ersfolgter Erlegung des Kaufgeldes die Lösschung ihrer Forderungen verfügt werzben soll, ohne daß es der Vorlegung der Instrumente bedars.

Gnefen ben 16. November 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ver beger Ziemianskite W. Joues.

recorder tries in the release releases

turze naszéy każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy wszystkich w ogólności, którzy nam z nazwisku i pobytu swego nie są znani a mianowicie:

- 1) sukcessorów Ignacego Sliwinskiego, iako to:
  - a) spadkobierców Franciszki Obarzankowskiey,
  - b) Katarzyny Skoraszewskiey,
- 2) Mateusza Rowinskiego lub iego sukcessorów,

ażeby się na tych terminach osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawia im się UUr. Sobeski, Reykowski i Lydtke Kommissarze Sprawiedliwości stawili i prawa swe udowodnili. W razie zaś niestawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego instrumentu.

Gniezno d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

to a competitional gradual result

the midulation agricultural mathematical

biefelbft, henriette geborne Jury, bat szem miescie, Henrietta z Jury, donach erlangter Großjährigkeit, befage szedlszy pelnoletność, wylączyła mogerichtlichen Berhandlung de dato Filche ca sadowey czynności w Wieleniu ne ben 12. September v. J., Die Be- dnia 12. Wrzesnia roku przeszlego meinschaft ber Guter zwischen ihr und zdziałaney, wspólność maiątku mięihrem Chemann, dem Raufmann Albert dzy soba i mežem swym kupcem Al. Tepper, ausgeschlossen, welches hiers bertem Teperem, co do publiczney durch zur offentlichen Renntniß gebracht podaie sie wiadomości. mird.

Filehne ben 6. Februar 1830. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

## Befanntmachung. OBWIESZCZENIE.

Die Chefrau des Raufmanns Tepper Mallonka kupca Teppera w tutey.

Wielen dnia 6. Lutego 1830.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Ebiltal = Citation. Rachbem bie Amortifation nachftebend naber bezeichneten Weftpreußischen Meanshwicke ala.

| Plaudoriele, aro.                                                                                              | manufacture and a second                  | the manufacturers of the same | PARTY NAMED IN           | 1 00 1                       | 1201 000                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Extrahent.                                                                                                     | Bezeichung der Pfand=<br>Briefe.<br>Namen |                               | Detrag bed Pfanbbriefes. |                              | Die Pfands<br>Briefe sind<br>nach ber |
| Thinsbook of the second                                                                                        | bes Guts.                                 | bes Depar=<br>tements.        | Nro.                     | Rthir.                       | Angabe                                |
| 1 Königl. Lands u. Stadts<br>Gericht zu Danzig.                                                                | Melno<br>Stablewice<br>dito.<br>dito.     | Marien=<br>werder.            | 3<br>2<br>4<br>5<br>6    | 1000<br>1000<br>1000<br>1000 | verborben                             |
| 2 Bauer und Gerichts= mann Friedrich Hen= schel zu Drewitz bei Cuffrin. 3 Postsecretair Molden= hauer zu Culm. | Gr.=Koluda                                | Bromberg<br>Dangig            | 40 36                    | 300 200                      | verbrannt<br>unleserlich<br>geworden, |

nachgesucht worden ist, so werden die etwanigen unbekannten Inhaber dieser Pfandsbriese hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 17. Descember 1830 Bornittags 11 Uhr vor dem General-Landschafts-Syndikus Gesheimen Justiz-Nath Hecker in dem hiesigen Landschafts-Hause anstehenden präclusischen Termin anzumelben, widrigenfalls diese Pfandbriese amortisirt, in den Landschafts-Registern und Hypotheken-Büchern gelöscht und den Extrahenten des Aufgedots neue Pfandbriese werden ausgefertiget werden. Durch die Amortisation dieser Pfandbriese werden sowohl die Landschaft als die Besister der dafür verpfändesten Güter von allen daraus an sie zu formirenden Ansprüchen befreit und die etwanigen unbekannten Inhaber derselben müssen sich sodann lediglich an diesenigen ihrer Entschädigung wegen halten, durch deren Hände diese Pfandbriese gegangen sind. Marienwerder den 7. October 1829.

Ronigl. Weftpreuß. General-Landschafte-Direftion.

Cytacya Edyktalna. Gdy się amortyzacyi następuiących bliżey opisanych listów zastawnych, iako to:

| 200 A 100 A 100 A 100 A                                                             | Oznaczenie listu<br>zastawnego.                |                     | Numer                 | Wyso-<br>kość                | Time                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Extrahent.                                                                          | Dóbr.                                          | Departa-<br>mentu.  | Listu Z<br>ne         | Castaw-                      | Listy zastawne podług podania. |  |
| Król. Sąd Ziemsko<br>Mieyski w Gdańsku,<br>Gbur i Ławnik Fry<br>deryk Henszel w Dre | Melno<br>Stablewice<br>dito.<br>dito.<br>dito. | Kwidzyn             | 3<br>9<br>4<br>5<br>6 | 1000<br>1000<br>1000<br>1000 | zepsute                        |  |
| wnicach pod Ky-<br>stryną.  3 Moldenhauer, Sekre-<br>tarz poczty w Chel-            | wielkie<br>Kołudy<br>Dobra Ża<br>lęzowskie     | Bydgoszcz<br>Gdańsk | 40                    | 300                          | spalony nieczytel-             |  |

domagano, więc wzywamy wszystkich niewiadomych właścicieli tychże listów zastawnych ninieyszem, ażeby się ze swemi pretensyami naypoźniey w terminie prekluzyinym na dzień 17. Grudnia r. 1830. zrana o godzinie 11. przed Syndykiem Generalnego Landszastu Konsyliarzem Taynym Sprawiedliwości W. Hecker, w tuteyszym domie landszastowym wyznaczonym zgłaszały, albowiem w razie przeciwnym te listy zastawne amortyzowane, w reiestrach landszastowych i xiegach hipotecznych zmazane i extrahentom wywołania nowe listy zastawne wydane zostaną.

Przez amortyżacyą tychże listów zastawnych, tak landszafta iako téż posiadacze zastawianych za nie dóbr od wszelkich do nich formować się mogących pretensy uwolnieni będą i iakowi niewiadomi właściciele takowych iedynie względem swego wynagrodzenia tych trzymać się muszą, przez których rąk takowe listy zastawne przeszły.

Kwidzyn d. 7. Października r. 1829.

Król. Pruss Zachod. Dyrekcya Generalna Landszaftowa.

Der hier zu Markt kommende Hafer ist größtentheils so sehr mit Lolch und Rabe besetzt, auch so schlecht rein gemacht, daß er entweder gar nicht für das Magazin angekauft werden kann, oder der Abgang (beim Reinmachen) so bedeutend den Preis steigert, daß dadurch der Ankauf am hiesigen Ort viel theurer als an andern Orten zu stehen kommt, wodurch die Konigliche Intendantur veranlaßt werden durfte, den Bedarf für das hiesige Magazin aus andern Distrikten heranzuziehen, und hier gar nicht kaufen zu lassen.

Wir find nun zwar annoch beauftragt, eine nicht unbebeutende Quantitat hafer anzukaufen, jedoch nur von gang vorzüglicher Qualitat und haben alle uns reine Sorten zuruckzuweisen.

Die herren Gutebefiger und herren Pachtet, welche etwa und Anerbietungen ju machen gesonnen fenn mochten, ersuchen wir bemnach ergebenft, ben has fer por ber Absendung nach Pofen bollig rein machen zu laffen, um bann einer reellen Behandlung (wie immer) versichert zu feyn.

Gine gewiffe Quantitat Roggen wurde unter ben namlichen Bebingungen bestleichen Aufnahme finden.

Posen ben 10. Februar 1830.

Konigl, Proviant = Amt,

Lichtformen fammtlicher Gattungen verkauft zu ben billigsten Preisen und übernimmt eben so bas Umgießen alter Formen ber Zinngießer F. Wolkowit in Posen auf der breiten Strafe No. 120.

Breite Strafe Mo. 117, erften Stock ift ein neuer Flugel zu verkaufen.

species of tradition and productions and trade and trade trade to the continue of the continue

A LANCE OF CONTENTS From Maline walls of the part of the second training and their second training and and training and training and and training and and an article and an article and an article and an article and article article and article art

and the second of the second o